## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

Nro 186. Dienstag, den 5. August 1834.

Ungekommene Fremden vom 2. Angust.

Fr. Ober-Neg.-Råthin v. Mihlbach aus Danzig, I. in No. 397 Gerberstr.; Hr. Erbherr v. Mosczyski aus Marcinkowo, I. in No. 154 Büttelstr.; Hr. Hauptmann v. Damik aus Krotoschin, Hr. Secher, Pr.-Lieut. in der danischen Marine, aus Stettin, Hr. Generalpächter v. Blanc und Hr. Steuer-Einnehmer Pryphylski aus Birnbaum, I. in No. 99 Halbderf; Hr. Probst Dzbrowski aus Niepart, Hr. Gutöb. v. Szczaniecki aus Przyborowo, Hr. Gutöb. v. Kogalinski aus Golejewso, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Administrator Tschirschnik aus Alt-Bojanowo, Hr. Speichert, Lieut. in der Landwehr, aus Chodziesen, I. in No. 251 Breslauerstr.; Hr. Gutöb. Witte aus Budzislaw, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutö. v. Libissewski aus Wierzyc, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Gutöb. v. Bogdanski aus Jankowo, I. in No. 168 Wasserstraße.

## Dom 3. Hugust.

Hr. Graf v. Dzieduszycki aus Neudorf, Hr. Lieut. Nabecki und Hr. Specials Commissar. Glasemer aus Schmiegel, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Schiffbauer Damkier aus Ropenhagen, I. in No. 136 Wilhelmsstr.; Hr. Erberr v. Krzyzas nowski aus Murzynowo, I. in No. 168 Wasserftr.; Hr. Lehrer Heiche aus Mackel, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Kaufmann Biel aus Danzig, Hr. Fabrikant Werner aus Berlin, Fr. Guteb. v. Radonska aus Rudniki, I. in No. 1 St. Martin; Fr. Guteb. v. Rudnicka aus Polajewo, Hr. Ober Landg. Affestor Kraft aus Danzig, I. in No. 165 Wilh. Str.; Hr. Burgerm. Neumann aus Sandberg, Hr. Guteb. v. Zakrzewski aus Strzylcze, Hr. Guteb. v. Lipski aus Ludom, I. in No. 243. Breslauerstr.; Hr. Pachter Klutoski aus Swięcin, Hr. Pachter Klutoski und Hr.

Partik. Richter aus Wions, Hr. Kaufm. Pinner aus Pinne, Hr. Kaufm. Ziegel aus Wongrowiß, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Forst = Insp. Kosidowski aus Wiezdrowo, Hr. Wont Meugebauer aus Golenczewo, Hr. Kauzlei = Alssischent Klose aus Franstadt, I. in No. 95 St. Abalbert; die Hrn. Kaufl. Aaron und Schwerin aus Strzelno, Hr. Kaufm. Heilfronn aus Mogasen, I. in No. 350 Judenstr.; Hr. Guteb. Schmeckel aus Padnin, I. in No. 251 Breslauerstr.; Hr. Oberamtm. Hilbebrand aus Dakowo, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Guteb. Kamienski aus Przysfanki, Hr. Guteb. Cunow aus Wierzeja, I. in No. 110 St. Martin.

1) Loiktalcitation. In bem hyppothekenbuche des im Samterschen Kreise Departements Posen belegenen abelichen Guts Ottorowo steht Rubrica III No I die Summe von 166 Ktl. 20 sgr. oder 1000 poln. Gulden eingetragen, welche der vorige Eigenthümer des Guts Joseph v. Moszczenski laut Protocols vom 28. Mai 1796 als eine z15 Procent zinsbarre Real Schuld, die er zufolge des mit den Brüdern Carl und Micolaus v. Broznikowski unterm 29. November 1784 geschlossenen Kaufkontrakts für die ungeznannten Erben des Gabriel v. Woncicki übernommen, agnoseirt hat.

Der jehige Besiher des Guts, Stanislaus Graf v. Moszenski behauptet, daß diese Schuld langst getilgt sei, da er aber darüber weder eine beglaubigte Quittung des letzten Inhabers vorzeigen, noch dieten Inhaber oder bessen Erben dergestalt nachweisen kann, daß dieselbem zur Quittungsleistung aufgefordert werden könnten, so haben wir auf seinen Antrag einen Termin zur Anmeldung aller derjenigen, welche auf die gedachte Real-Schuld An-

Zapozew edyktalny. W ksiedze hypotecznéy maiętności szlacheckiey Ottorowa w powiecie Szamotulskim depatamencie Poznańskim położoney, znayduie się w Rubr, III. Nro. 1. zaintabulowana summa 166 Tal. 20 sgr. czyli 1,000 złt. pol., którą przeszły właściciel dóbr tych, Ur. Józef Moszczeński, iako dług realny z obowiazkiem płacenia prowizyi po 5 od sta dla niewymienionych sukcessorów Ur. Gabryela Woycickiego podług kontraktu kupna i przedaży z Karolem i Mikołaiem braćmi Bronikowskiemi pod dniem 29. Listopada 1784. zawartego przez niego przeięty, w protokule z dnia 28. Maia 1796 roku przyznał.

Teraźnieyszy właściciel maiętności téy, Hrabia Moszczeński twierdzi, że dług ten dawno inż został uiszczony; gdy atoli nie iest w stanie ani okazać wierzytelnego kwitu ostatniego właściciela pretensyi téy, ani uczynić o tymże lub o iego sukcessorach tak iego doniesienia, iżby ich do wy-

sprüche formiren, so wie etwanige Cessisnarien, Pfand = und andere Juhaber auf
ben II. Detober c. Vormittags um
10 Uhr vor dem Deputirten LandgerichtsNath Helmuth hier in unserm InstruktionsZimmer anberaumt, zu welchem wir dieselben unter der Verwarnung hiermit vorladen, daß jeder Ausbleibende mit seinen
etwanigen Ansprüchen auf das oben genannte Gut rücksichtlich der erwähnten
Schuld präcludirt, ihm deshalb ein ewiges Stillschweigen auserlegt und die Schuld
selbst im Hypothekenbuche gelöscht werben wird.

Pofen, ben 12. Juni 1834.

Konigl. Preuß. Landgericht-

stawienia kwitu wezwać można, przeto na wniosek iego wyznaczyliśmy do zgłoszenia się wszystkich roszczących pretensye do wspomnionego długu realnego niemniéy cessyonaryuszów i zastawników, termin przed Delegowanym Radzcą Ziemiańskim Helmuth w izbie posiedzeń naszych na dzień II. Października r. b. o godzinie rotéy przed południem, na który ich ninieyszem zapozywamy pod tem zagrożeniem, iż każdy niestawaiący z mogącemi sobie rościć pretensyamy do maietności wyrażonéy względem długu namienonego prekludowanym, iemu wieczne w téy mierze milczenie nałożonem, i dług sam w księdze hypoteczney wymazanym zosianie.

Poznań, dnia 12. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

2) Subhastationspatent. Das hierselbst auf der Friedricksstraße unter No. 147. belegene, zu dem Salomon Lewinschen Machlasse gehörige Haus, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 972 Athlr. 22 Sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der BeneficialsErben Schulden= und Theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

works is in the desired in

Bu bem 3wede haben wir einen Termin auf ben 5. December c. vor bem Deputirten herrn Landgerichtsrath

Patent subhastacyjny. Domostwo w mieście tuteyszém przy ulicy Frydrychowska zwanéy pod Nr. 147. polożone, do pozostałości Salomona Lewin należące, które podług taxy sądownie sporządzonéy, na 972 Tal. 22 sgr. iest ocenione, na żądanie sukcessorów beneficyalnych w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 5. GruGepert Morgens um 9 Uhr allhier anges fest, zu welchem Kauflustige vorgelaben werden.

Zugleich werden die unbekannten Real, pråtendenten unter der Verwarnung vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Realansprüchen auf das Grundsstück werden präcludirt, und ihnen des halb ein ewiges Stillsehweigen auferlegt werden wird.

Gnefen, ben 5. Juli 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

dnia r. b. przed Deputowanym Ur. Geyert Sędzią zrana o godzinie gtéy w mieyscu, na który zdolność kupienia mających zapozywamy.

Zarazem zapozywamy niewiadomych pretendentów realnych z tém zagrożeniem, iż niestawaiący z swemi iakowemi pretensyami do gruntu tego prekludowani i im w tym wzgle-

dziewieczne milczenie nałożonem zostanie.

Gniezno, dnia 5. Lipca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

3). Subhastationspatent. Das zu Filehne unter No. 264 belegene, zum Ehrenreich v. Lossowschen Nachlasse gehörige Borwerk nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe 7052 Athle. gewürdigt ist, soll auf den Antrag eines Glänbigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 12. Juli d. J., ben 13. September d. J., und der peremtorische Termin auf den 18. November d. J., vor dem Herrn Landgerichts-Rath Mehler Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Diese Termine werden mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß bas Grund, find bem Meistbietenben zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, Patent subhastacyiny. Folwark w Wieleniu pod Nrem. 264. położony, do pozostałości Ur Ehrenreicha Lossowa należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzonéy na 7052 Tal. iest oceniony, ma bydź na żądanie iednego z wierzycieli publicznie naywięcey podaiącemu sprzedany, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 12. Lipca r. b., na dzień 13. Września r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 18. Listopada r. b., zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Mehler wyznaczone zostały.

Termina te ogłaszaią się z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcéy podaiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd infofern nicht gesetliche Grunbe eine Ansnahme nothwendig machen.

Schneidemuhl, ben 24. Marg 1834. Ronigt. Preuf, Landgericht. Wym posicized by Borreto m

wzietym nie będzie, ieżeli prawne przyczyny nie będą wymagały iakowego wyiatku.

Pila, dnia 24. Marca 1834.

Królewsko Pruski Sad Ziemiański.

Takis zan daen ale do tego wazvat 4) Subhastationspatent. Die gurerbichaftlichen Liquidationsmaffe ber bierfelbit verftorbenen jubischen Raufleufe-Gebruder Mofes und Levin Aron Ochen gehorigen, hierfelbft belegenen Grund= flucke, beffebend aus: . . . . . . . . . . . . .

1) einem maffiben Wohnhause unter Do. 226. am alten Martte, nebft Anbau, Speicher und einem Ru-Chengarten, gerichtlich auf 1330

Rthir. abgefchatt,

- 2) einem maffiven, zwei Etagen hohen 2) z domu rownie murowanego o-Wohnhause in ber Judenstraße Ro. dwoch pietrach w ulicy żydow-228 nebft Anbau und Speicher, skiey pod Nrem. 228. z należągerichtlich auf 1500 Rthlr. abges the cem don przybudowaniem i spichlerzem sądownie otaxowa.
- 3) funf Mannes und 3 Frauen-Banten 3) piec meskich i trzech niewiesin ber hiefigen Synagoge, welche bo oich lawek w mieyscowoy boz. gerichtlich a 40 Athle. auf 320 nicy, otaxowane sądownie każ-Rible, abgeschäft worben find, da na tal. 40 ogolem Zatem 320

sollen Schulden halber offentlich an ben maig bydź dla długów sprzedanemi Meiftbietenben verfauft werben, weshalb przez licytacyą publiczną więcey da. wir im Auftrage bes Konigl. Landgerichts igcemu, do ezego na mocy zlecenia Schneibemuhl brei Bietunge-Termine auf Krol. Sadu Ziemianskiego w Pile wy.

Patent subhastacyiny. Grunta do processú sukcessyino-likwidacyjnego zmarlych mieyscowych kupcow izraelickich braci Moses i Levin Aron Scheye należące, tu położone, składaiace sie:

1) z domu murowanego pod Nrem 226. na rynku starym wraz z przynależącym doń zabudowaniem, spichlerzem i ogrodem warzywnym sądownie otaxowane na 1330 tal.,

na theil nie fine regular mention also any na 1500 tal.

Berdt an ben Red, woralst genellen, weigen genfous die undergunten Ergen

znaczyliśmy 3 termina licytacyjne na

ben 30. April c., ben 30. Juni c., ben 1. Geptember c.,

von welchen ber lettere peremtorifch ift, jedesmal Morgens um o Uhr auf unferer Gerichteftube anberaumt haben, und gu benfelben Raufluffige hierdurch einladen.

Zugleich werden alle etwanigen unbe= Fannten Realpratenbenten bierburch edictaliter porgelaben, in ben gebachten Terminen fich zu melben, im galle bes Musbleibens aber zu gewärtigen, baf fie mit ihren etwanigen Realanspruchen auf bie Grundstude praflubirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auf= erlegt werden wird.

Lobfens, ben 20. Februar 1834. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. 30. Kwietnia r. b. 30. Czerwcar. b. I. Września r. b.

z których ostatni iest peremtoryczny. o godzinie 9. z rana w naszym sadowym posiedzeniu, do czego maiacych do kupna ochotę zapraszamy.

Także zapresza się do tego wszyst. kich niewiadomych wierzycieli ninieyszém edictaliter, aby sią w terminach powyżey wyznaczonych stawiki a to pod warunkiem, że w razie ich niestawienia się nietylko prekludo wanymi zostana z swemi realnemi pretensyami, aje nadto względem takowych pretensyy na wieczne skaza. nymi zostana milczenie.

Łobżenica, dnia 20. Lutego 1834. Król. Pruski Sad Pokoju.

Weffentliche Dorladung. Die unbefannten Erben und Erbederben ober nachfte Bermandte ber am 26. Marg 1833 hierfelbft verftorbenen Johanna Gottwald, genannt Entner, gulegt gefdieden gewesenen Rlofe, inebefonbere aber ber feinem Ramen und Aufenthalte nach unbefannte Bruder ber Erblaffering ber in ben Raiferlich-Defferreichschen Staaten bei einer herrschaft als Rutscher gebient haben foll, ober beffen Erben, fo wie alle biejenigen, welchen fonft ein Recht an ben Rachlag gufteben mochte, werden hiermit vorgeladen, binnen 9 Monaten, fpateffend aber in bem auf den g. Dezember 1834 Bormittage to Uhr vor bem Berrn Guffigrath Bineck angesetten Termine, im Partheienzimmer bes unter-Beichneten Gerichts perfonlich ober ichriftlich fich gu melben, und ihr Erbe ober fonftiges Recht an ben Nachlaß nachzuweisen, widrigenfalls die unbefannten Erben und die fonft einen Unipruch gu haben vermeinen, prafludirt werben, und ber Nachlag als herrenloses Gut dem Fistus anheim fallen wird. Reiffe, den 6. Januar 1834. Be Erchtegenes telles de gentliche nie wen

anaczylismy 3 termina licytacyine on

Roniglich - Preußisches Fürstenthums-Gericht.

6) Bekanntmachung. Auf Antrag des hiesigen katholischen Kirchen = Colstegii, und im Berfolg der hierzu ertheilten Genehmigung der hiesigen Königlichen Regierung, soll das hier auf der Thorner=Borstadt in der Schiffergasse sub Nr o. 223. belegene, zur hiesigen Pfarrkirche gehörige, vormals Schiffer Jacobsche Grundstück von 75 Nuthen 67 Nuß, nebst dem darauf besindlichen Wohnshause, vom 1. October d. J. ab, im Wege der Licitation in Erbpacht ausgethan werden.

Der diesfallsige Licitations-Termin steht auf ben 18. August d. J. Bors mittags 11 Uhr im hiesigen Rathhause an, zu welchem Erwerbslussige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß der jährliche Kanon auf 3 Athlr. 5 Sgr. sirirt ist, daher nur auf Erbstandsgeld licitirt wird, und daß jeder Licitant, wenn er nicht als ein sicherer Mann bekannt ist, eine Caution von 20 Athlr. baar, oder in Staatspapieren zu deponiren hat, die übrigen Bedingungen aber in der Magle strats-Registratur eingesehen werden konnen.

Bromberg, ben 30. Mai 1834.

Der Magistrat.

7) Die Erbffnung meines Mieths = und Commissions = Bu=reau's erlaube ich mir einem hohen Abel und hochzuberehrenden Publiko ergebenst anzuzeigen, und bitte, mit ihren gutigen Auffragen mich beehren in wollen, wogegen bei Ausführung berselben nur die schnellste und reelste Bedienung mein Hauptbestreben seyn wird. Posen, den 4. August 1834.

a Go Che Late 1 Sector offer Month of the

E. Zimmermann, alter Markt No. 88. im hause bes herrn Banquier E. B. Kaskel.

Der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Frau-städter Kreise vom Monat Juli 1834.

| Meizen der Preuß. Scheffel zu  16 Mehen | 5 15 - | Rinbsteisch bas Pfund Preuß.  Schweinesteisch dito Hammelsteisch dito Kalbsteisch dito Siedsalz dito Butter bas Quart  Bier dito Branntwein=Spiritus dito Bauholz, die Preuß. Else nach der Dicke gerechnet Die Klafter Brennholz hartes dito dito weiches Beredelte Wolle der Etr.  Ordinaire = dito | 2<br>4<br>4<br>72<br>60 | 2<br>2<br>2<br>1<br>1<br>8<br>4<br>15<br>15 | 6 6 8 4 9 6 |
|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Gersten-Grüße dito                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                             |             |

nered ave dance in .Su son in